# **UN PASEO POR LA CARRERA DEL DARRO**

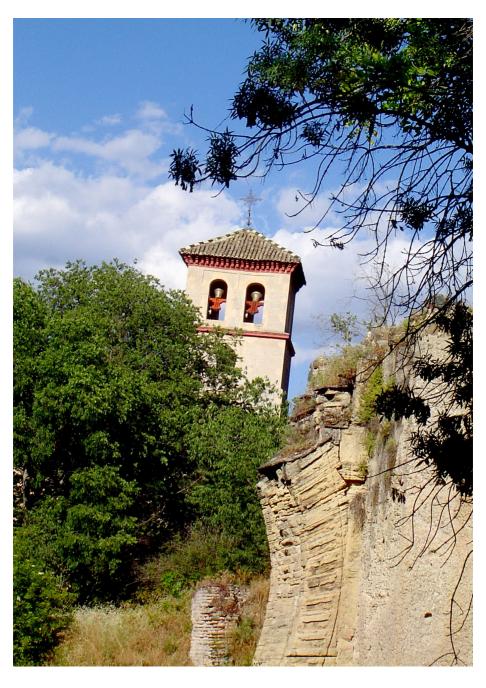

© José Gómez Muñoz Textos, fotos, maquetación y encuadernación.

# Relato fotográfico sobre un breve diario del río Darro y el Paseo de los Tristes

Plaza Nueva, la Carrera del Darro y el Paseo de los Tristes, son tres de los espacios más hermosos y visitados de la ciudad de Granada. Junto al río que riega con sus aguas los jardines y palacios de la Alhambra, la Carrera del Darro es ciertamente un rincón muy emblemático. No solo por el sitio que ocupa, entre la colina de la Alhambra y el cerro donde se asienta el barrio del Albaicín, sino por la riqueza de sus monumentos y variedad de su vegetación.

Por eso, en este pequeño trabajo, fundamentalmente fotográfico, intento presentar un muestrario de este singular rincón de Granada. Intencionadamente he querido mostrar las cosas con fotografías. Procurando desarrollar un sencillo relato fotográfico montado sobre un breve diario escrito en este río y que habla de este río.

Una visión de Granada, sus silencios, atardeceres, colores y olores, con un matiz diferente a como siempre se ha mostrado. Por eso este trabajo no es una guía turística sino un puñado de belleza poética. Para gustar y meditar, desde otro ángulo, los hermosísimos rincones de Granada.

El autor: JGómez



# Algunos datos de interés

La Carrera del Darro, es el nombre de una calle. Justo al margen izquierdo del río Darro y entre la colina de la Alhambra y el barrio del Albaicín. Tiene esta calle unos trescientos metros de larga y, en su tramo último, cambia el nombre por el Paseo de los Tristes.

Subiendo desde Plaza Nueva, a la derecha, va quedando la umbría de la colina donde se levanta la Alhambra. Un pequeño puñado de casas se escalonan formando el barrio conocido con el nombre de Almanzora. A los pies de estas casas corre el río Darro y, por su margen derecha, avanza la calle llamada Carrera del Darro. A la izquierda de este recorrido se elevan algunas de las casas del Albaicín bajo.

Palacios y casonas solariegas castellanas que lucen portadas platerescas, renacentistas y barrocas, alternan armoniosamente con construcciones monumentales árabes y con recoletos conventos de modesta fachada, pero que en su interior encierran restos de palacetes árabes y casas mudéjares. De trecho en trecho, una tortuosa callejuela enlaza las alturas del Albaicín con la Carrera de Darro. A veces estas callejuelas siguen un trazado rectilíneo; otras, discurren en zigzag, en ocasiones se ensanchan dando lugar a mínimas plazoletas y siempre ofrecen bellísimas perspectivas.

En el año 1609 se urbanizaron los terrenos que habían cedido los señores de Castril al final de la calle de Darro, creando un paseo para la población. La reestructuración del espacio urbano durante el siglo XVII se materializa con la alineación de la Carrera del Darro o de los Tristes, como se llamó en el siglo XVII. Por eso la Carrera del Darro es una sucesión de monumentos. Pongo, a continuación, la enumeración y reseña de algunos de estos monumentos.

En la misma Plaza Nueva encontramos el pilar del Toro, el edificio de la Real Chancillería y la iglesia de Santa Anta. Al comienzo de la Carrera, en la Cuesta de Santa Inés, se alzan notables edificios, de variados estilos. Al final de la cuesta se destaca la monumental fachada herreriana de la Casa de Agreda. Se cuenta que en el banco de piedra de este palacio servía de descanso a San Juan de Dios. Enfrente, el convento de Santa Inés, que han dado nombre a la cuesta, posee interesantes imágenes y pinturas granadinas.

#### Vistas de la Carrera del Darro

La calle de San Juan de los Reyes era la calle principal hasta que fue desplazada en importancia por la Carrera del Darro. Paralela a ella corría parte de la muralla de la Alcazaba Gidida o nueva.

## Casa Señorial

Donde vivió Mariana Pineda. Edificio del siglo XVI de tres plantas con portada dórica con pilastras de piedra y arco de medio punto. Las habitaciones se organizan en torno a un patio que posee un pilar con decoración heráldica, obra de Diego de Siloé. (Carrera del Darro, 9)

#### Convento Sta Catalina de Zafra

Conjunto de edificaciones, de los siglos XIV al XVII, que se articulan entorno a varios patios. La fachada posterior conserva restos de una portada árabe del siglo XIV. La iglesia sufrió una reforma tras el incendio de 1678. El Convento de Santa Catalina, apellidado de Zafra porque lo fundó Hernando de Zafra, secretario de los Reyes Católicos.

## Baños árabes del Bañuelo

Estos baños del siglo XI, pertenecientes a la época zirí, ubicados en la Carrera del Darro son los más antiguos que se conocen en España conservados completos y en estado excepcional de conservación. El baño árabe tiene su origen en el modelo que los romanos aplicaron a sus baños o termas y su estructura está condicionada por el particular ritual que conlleva esta práctica. Al final de la calle Bañuelo se encuentra el Convento de la Concepción con su preciosa portada ojival y el recuerdo de que en la placeta inmediata estuvo el hospital fundado por Mohamed V.

# Iglesia de San Pedro

Situada en un balcón de la Carrera del Darro, en un enclave de gran belleza, esta iglesia del siglo XVI ocupa el lugar de otra que fue demolida en el año 1599, dando servicio al antiguo barrio de Axares. Iglesia del tipo de cajón con planta de cruz latina y nueve capillas que posee una cubierta gótico mudéjar de armaduras con vocación clasicista, vocación esta prolongada en el diseño de la portada principal, obra de Pedro de Orea.

#### Puerta de los Tableros

Los restos de esta puerta que se puede ver en la Carrera del Darro pertenecen a la antigua Bab Al-Difaf, del siglo XI. Está situada en el paño de muralla que se dirigía desde la Alcazaba de Alhambra a la Alcazaba Cadima.

#### Casa de los Condes de Arco

Casa señorial del siglo XVII con la tipología propia de las casas nobles de la época. El espacio interior se organiza en torno a un patio cuadrado porticado de amplios vanos. Posee un diseño manierista influenciado por la cercana Chancillería. (Carrera del Darro, 29)

#### Casa de Castril

Actualmente, Museo Arqueológico provincial. Palacio renacentista del siglo XVI fue construida para el señor de Castril. El espacio interior se organiza en torno a un patio cuadrado peristilado en sus cuatro lados y resuelto en dos alturas. Hay que destacar la portada plateresca y el balcón mirador haciendo ángulo sobre el cornijal. La Casa de Castril que se enfrenta a la Iglesia de San Pedro es uno de los más bellos palacios renacentistas granadinos. Posee una preciosa fachada plateresca atribuida por algunos a Diego de Siloé. (Carrera del Darro, 41)

#### Convento de San Bernardo

Conjunto formado por una iglesia (acceso por la calle de la Gloria, 2) y el convento (acceso por la Carrera del Darro, 45) que datan de los siglos XVI y XIX respectivamente. La iglesia tiene una sola nave y una capilla mayor cubierta por una cúpula semiesférica sobre pechinas.

#### Antiquo Monte de Piedad

Edificio del siglo XVIII de estilo barroco que posee una fachada de dos cuerpos flanqueada por dos torres con sendas portadas, una de las cuales daba acceso a una capilla a Santa Rita de Casia. La fachada es simétrica con respecto a su eje central. En 1928 la casa se convierte en un inmueble de vecinos sufriendo las modificaciones oportunas a este nuevo uso.

# Casa Morisca

Próxima a la Carrera del Darro, en la Cuesta de la Victoria se halla esta casa morisca. Es un edificio de tres alturas con patio porticado con columnas y pilares octogonales de ladrillo. Tiene abundantes restos de decoración árabe tales como sebkas, zelig, arcos de yesería, etc. Actualmente el edificio se ha transformado en un establecimiento de hospedaje. (Cuesta de la Victoria, 9)

#### Casa de los Migueletes

Construcción del siglo XVI según el modelo de casa patio castellana que se encuentra en la calle Benalúa, muy próxima de la Carrera del Darro. La fachada presenta una distribución irregular de vanos y la portada posee un dintel de almohadillado rústico. El acceso se hace a un zaguán que desemboca en un patio cuadrado resuelto en dos alturas con galería de zapatas en la superior. (Calle Benalúa, 7)

# Índice

- 1- Primer encuentro con el río Darro
- 2- Meditando las cosas
- 3- El solitario del río
- 4- La grajilla
- 5- El saúco de la iglesia de Santa Ana
- 6- La lavandera cascadeña
- 7- La higuera en el río Darro y a lo largo del paseo
- 8- Puente de Cabrera
- 9- Puente Espinosa en el paseo de la Carrera del Darro
- 10- Puente del Cadí en el paseo de la Carrera del Darro
- 11- Rosal silvestre en el cauce del río Darro
- 12- La zarzamora
- 13- Los gatos del río Darro por el Paseo del río Darro
- 14- Árboles en el río Darro
- 15- Puente de las Chirimías en el Paseo de los Tristes
- 16- El último tramo en el Paseo de los Tristes
- 17-Los colores del cielo en el verano de Granada
- 18- Atardeceres mágicos en los días de verano
- 19- Final del Paseo en el Paseo de los Tristes del río Darro

# Primer encuentro con el río Darro



Desde Plaza Nueva, la Cuesta de Gomérez

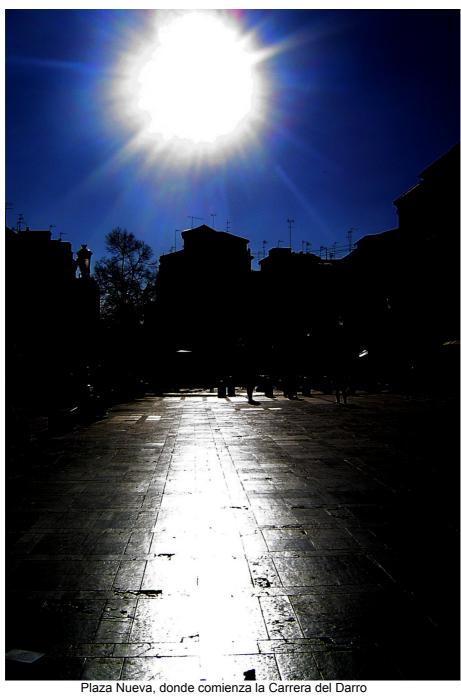



Vista general de Granada y Plaza Nueva desde la Torre de la vela







Iglesia de Santa Ana en Plaza Nueva





Desde Plaza Nueva, Alhambra y un trozo del barrio y bosque de la umbría









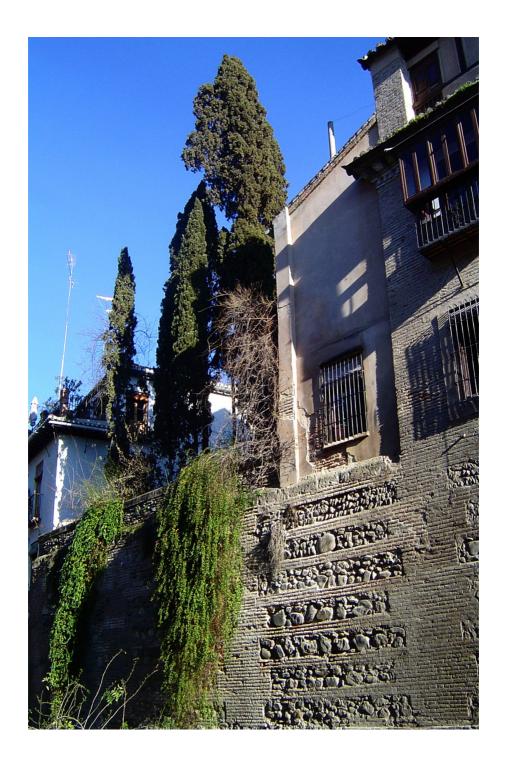



Vista parcial de la Carrera del Darro





Casas y fachada de donde vivió Mariana Pineada



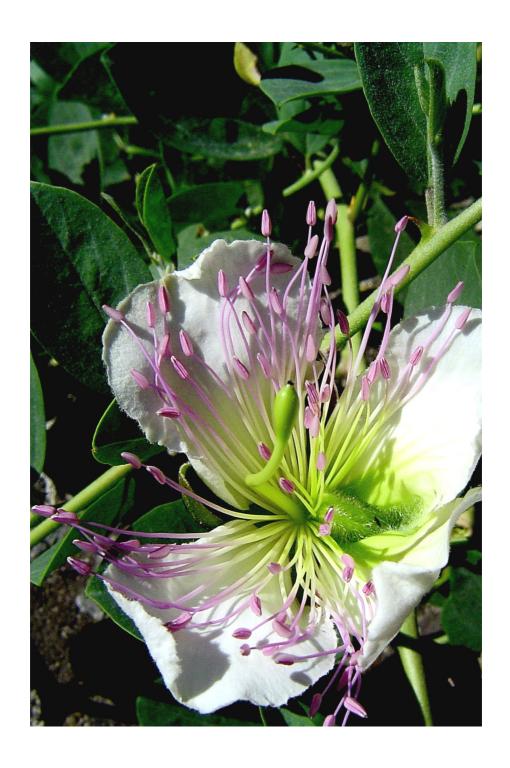



Voy a empezar contándote las cosas justo en Plaza Nueva. Es aquí mismo donde el río Darro entrega sus aguas al túnel de cemento que le sirve para atravesar la ciudad. ¿Sabes dónde me he parado? Frente al río, en la misma boca del túnel y muy cerca de las aguas. Me apoyo justo en el muro que hay en la calle. Un muro viejo, de grandes bloques de piedra y que sirve para no caerse al río, si te asomas. Va desde Plaza Nueva hasta el Paseo de los Tristes y es bonito aunque a mí no me gusta mucho. Si tú lo vieras seguro

que pensarías lo mismo. Pero lo dejamos así.



La mata de alcaparra que cuelga en la pared de la iglesia de Santa Ana

Miro al cielo, por el hueco que el río Darro abre según viene desde las montañas hacia la ciudad, y veo cuatro o cinco nubes blancas. Como en aquella tarde primera de mi encuentro con los dos y como en las tardes que siguieron hasta que dejé de verlo. Las nubes blancas, Sinombre, son muy características en los cielos de Granada. Y sobre todo, en los meses de primavera y luego en verano. Desde aquella experiencia y desde aquellos días de nuestros paseos por las tierras del Cortijo de la Viña, a mí también me dicen mucho estas misteriosas nubes blancas. Sabes, y yo mejor que nadie y también la niña nuestra, que por esos mundos azules, reino de las nubes blancas, tenemos a nuestro amigo el Anciano. También a las muchachas extranjeras que tanto quisimos darle y los sueños más puros de nuestros corazones. Por esto, a partir de esta tarde de verano, voy a estar muy atento a las nubes que, desde este trozo del río Darro, vaya viendo en el cielo.



En esta tarde, primera del mes de julio y en la que doy comienzo al verano por Granada, hace mucho calor. Son las seis y media y, sobre el muro donde me apoyo, ya da la sombra. El edificio de la Real Chancillería, tapa al sol y la sombra cae por el río, en este trozo. Corre también por aquí un poquito de viento y, asomado al cauce, me animo un poco más. ¿Sabes por qué? Aunque no lleva mucha agua el río sí que baja por él un buen chorrillo. Clara, en apariencia pero me temo que está muy contaminada. Sin embargo, mirando a este chorrillo de agua y oyendo el rumor que la corriente desgrana al entrar al túnel, me animo un poco. Porque, de alguna manera, pienso en ti, en la Princesa, en el joven de la túnica blanca y en la niña nuestra. Hoy tengo mi alma más llena de ausencias que nunca. Pero, en estos momentos, el agua, la hierba fresca en la orilla de la corriente, algo me anima. Son elementos que me hablan de ti y todos los que ahora ya no están pero sin permanecen vivos en mi corazón.

¿Que si es bonito esto, donde ahora mismo estoy? A mí no me gusta nada. Pero ya te he dicho que me conformo. Porque, como tantas otras veces, sigo sin tener conmigo nada de aquello que tanto he amado y amo. ¿Sabes? De la pared de enfrente, la que está justo a la salida de la iglesia de Santa Ana, cuelga una mata de alcaparra. Verde como las ovas y en sus ramas hay muchas flores blancas.

La iglesia de Santa Ana, a estas horas de la tarde, se encuentra abierta. Para los turistas y para el culto. Y, en el rato que llevo aquí, no dejo de ver entrar y salir gente. Y casi todos son turistas. Ya sabes: jóvenes extranjeros, sobre todo muchachas, que llegan miran, van de acá para allá y enseguida salen. ¿Que cuántos se fija en la mata de alcaparra que cuelga en la pared a la entrada de la iglesia? Nadia, absolutamente nadie. Pero sí te digo algo muy curioso que me ocurre.

La alcaparra (*Capparis spinosa*) es un arbusto originario de la región mediterránea. Sus capullos comestibles, las alcaparras, se consumen encurtidas. Las ramas colgantes pueden alcanzar 22 cm o más de longitud, posee hojas gruesas y redondeadas. Las ramas poseen unas afiladas espinas, de hasta 1 cm. Las llamativas flores de color blanco y con largos estambres nacen en las intersecciones de las hojas con el tallo, sostenidas por pedúnculos regulares. De este arbusto se utiliza la raíz, la corteza y los capullos florales. Aunque no es una planta medicinal en sí misma, tiene algunas propiedades terapéuticas.

Mientras escribo esto, apoyado en la vieja pared, frente al río y frente a la iglesia, muchas personas se paran y miran. Primero me miran a mí y luego se asoman al río. ¿Buscando qué? Es lo que me pregunto vo. Y descubro que no buscan nada. Solo que, como

me ven apoyado aquí y escribiendo, se piensan que por aquí hay algo interesante. Y claro que lo hay y por eso yo lo escribo. Pero ellos, ninguno lo ven. Y hasta puedo adivinar lo que pensarán si les preguntara:

 ¿Qué será lo que escribe este hombre aquí tan fijo mirando al río y metido en sí?



veces nos ha pasado a lo largo del tiempo que fuimos compartiendo las cosas. Siempre, como yo ahora, llevábamos el corazón lleno de bondad y amor para los demás y nunca nadie cogió nada de nosotros. Nadie, excepto la niña nuestra, el Anciano y un poco Lera. ¿La Princesa? Una vez más la recuerdo y echo de menos pero ya está tan lejos...

La verde mata de alcaparra, como una melena, cuelga de la pared y la mece el viento. Muy dulcemente como si jugara con ella, que parece quiere caerse a las aguas del río. Le queda mucho porque la pared es muy alta pero resulta interesante verla y quedarse aquí todo el tiempo que sea necesario. Es, como bien sabemos nosotros, una de las muchas cosas hermosas de la vida, que pasan desapercibidas, como casi todo lo pequeño y bello.

Por debajo de la mata de alcaparra, ya en el lecho del río y por donde van las aguas, ocurre algo que quiero decirte. Hace unas tardes, cuando todavía no había llegado el verano, vine por aquí y me paré. Sobre esta misma pared de piedra, me apoyé. Para descansar un poco y para ir observando el rincón que será protagonista de "El verano en Granada". ¿Y sabes lo que vi? Sí, desde luego, las aguas del río, el césped de hierba que hay a los lados, el gran saúco que aquí mismo crece, algunas mariposas y varios patos. Pero también vi, entre unos arbustos chicos de sauce, tres o cuatro gatillos. De pocos días porque la madre, ahí mismo, estaba acostada dándole de mamar.

Me gustó verlos y por eso aquí me quedé observándolos durante un buen rato. Se les veían preciosos y gustaban más por los dulces juegos que puaban. Ya sabes tú que los gatos pequeño, lo mismo que los perros, se pasan el día haciendo carantoñas. Jugaban entre ellos mismos y con la madre. También con otro gato grande, blanco y negro, que había cerca. ¿Que si era su padre? Seguro que no porque él quería acercarse a los gatillos chicos y éstos no lo dejaban. Y también querían cazar a las palomas que por aquí se posan a beber del río. No lo lograban como tampoco conseguían cazar a uno de los mirlos que por aquí siempre anda revoloteando. También esta tarde.

Pero esta primera tarde del mes de julio ya no veo por aquí a estos gatitos. ¿Qué habrá pasado? Seguro que las personas, los que se encargan del mantenimiento de las cosas en la ciudad, se los han llevado. Una peque aunque sea bueno que se los hayan llevado. El río Darro por aquí, se encuentra repleto de vida, tanto animal como vegetal, que casi nadie ve. Pero los patos y los gatos hacen bien llevárselos a otro sitio. Ya sabes tú: todos los animales deben estar bien cuidados, y en lo posible, libres por los campos. Como has estado tú todo el tiempo que has vivido en el Cortijo de la Viña. Lo mismo que Enebro y Bandolero, el caballo de la Princesa. ¿Que si tengo alguna foto de estos gatitos? Ninguna. Es muy difícil llegar a donde ellos jugaban con su madre.





## Meditando las cosas

Ya han pasado seis días desde la primara tarde en que me acerqué a este río. Seis días, los primero del verano y en los cuales ha hecho mucho calor. Propio de esta estación del año en esta ciudad. ¿Te acuerdas del año pasado y del anterior y del otro? Ya estás muerto y por eso no puedes responderme pero sé que, donde quieras que estés, seguro que en un cielo especial para ti, te acordarás de todos nosotros. Hemos vivido con tanta intensidad y fueron tantos los momentos de alegría, penas y tristezas, que seguro que esto nunca desaparecerá.

¿Y esta tarde también comienzo del verano? Aquí, en el mismo sitio del río Darro, frente a la iglesia de Santa Ana y frente a la corriente de las aguas, escribo esto. Ayer mismo, en esta iglesia, hubo una boda. Como todas las bodas del mundo. Pero me llamó la atención lo que ahora se ha puesto de moda. Al salir los novios de la iglesia, le echan pétalos de rosas de tela y corazones color plata de plástico. Sí, con unos cartuchos grandes que al abrirlos explotan y esparcen por el aire los pétalos de rosas y los corazones. Hasta aquí todo normal porque las personas deben ser libres para hacer lo que quiera y cómo quiera. Pero lo que ya no me gusta tanto es lo sucias que dejan calles y plaza y la puerta de la iglesia. Porque estos corazones de plata y los pétalos de tela, después de irse los novios y los invitados, por aquí se quedan. Rodando por el suelo o danzando por el aire y nadie los recoge. Por eso esta tarde, Plaza Nueva y todos sus alrededores, las aguas del río y hasta el césped de hierba natural que hay en las orillas, se ven llenos de estos corazones falsos y trozos de tela.

En fin, te he contado esto para desahogarme un poco y no decirte que estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Por lo que te lo decía al principio: con la llegada del verano se acaba el curso universitario y los estudiantes se van. ¿Te acuerdas de Guela, Lera y Julia? Con la llegada del verano se fueron y tristes nos quedamos nosotros. La niña, tú, el Anciano, yo... Y este año pasa igual. Ya se marchan los universitarios y el rincón donde a lo largo del año han vivido, se queda solo. Lo mismo que este río, en parte, por donde tenemos tantos sueños. Porque este verano, y van ya cuatro seguidos, algunos de los que se marchan, también lo hacen sin despedirse de nosotros. Dejándonos, como en aquellas ocasiones, tristes. Por eso esta tarde, junto a este especial trozo del río Darro, no es una tarde más de comienzo de verano. Porque ya estás viendo: como si Granada, y más en estos días, fuera

toda ausencia. Te cuento la historia que te decía. Para que sirva un poco de ejemplo de lo que por aquí ocurre en estos días y para que también se mantengan las cosas en el recuerdo.

## El solitario del río

Ayer por la tarde, cuando más calor hacía, me lo encontré sentado en el último puente del río. Donde ya la ciudad termina y los fresnos se espesan. Y al verlo ahí, fijo en la claridad de las aguas y solitario, me entraron ganas de acercarme y preguntarle. ¿Que si lo conozco de algo?

No lo conozco de nada. Pero sí es cierto que a lo largo de mucho tiempo, más de un año, lo he visto bastantes veces. Y más aun, en las tardes de sábados y domingos. Caminando siempre en silencio, con un pequeño bolso colgado del hombro, un bolígrafo y un cuaderno. Y su recorrido o paseo, todas las tardes ha sido y es el mismo: la cuesta de los almendros hasta la ancha avenida, la calle de los adoquines, el arco de la muralla vieja, la calle estrecha y larga, la plaza que es casi el centro de la ciudad y el río, donde ayer por la tarde me lo encontré sentado.

Y al verlo, cada tarde, a lo largo de tanto tiempo, siempre tan solo, tan callado, tan metido en sí, recorriendo cada día las mismas calles para venir a este mismo sitio río, me empecé a fijar en él. Su figura y comportamiento me llamaba y me llama mucho la atención. Y por eso empecé a preguntarme:

- ¿Quién será y qué es lo que busca o le pasa?
Porque también, su forma de andar de y mirar, es lo que más llama

la atención. Siempre que me lo he encontrado bajando por la cuesta de los almendros, por la avenida y calle estrella, mira con detenimiento a las plantas que por ahí crecen. Algunas veces se para y le hace fotos y luego escribe y después sigue. Se detiene con a los pajarillos callejeros y hace lo mismo. Y, al llegar a la calle estrecha, la más larga y vieja de la ciudad y por eso monumento nacional, mira a las personas. A todos los que le adelantan y lo mismo a los que se cruzan con él. Pero no de cualquier forma sino con un interés muy especial. Me digo:

- Es como si buscara a alguien concreto, como si tuviera hambre de amigos o de compañía. Como si necesitara contar algo que lleva dentro y estuviera buscando a la persona exacta.

Pero cada tarde, lo que más me ha llamado y me llama la atención en él, es su expresión de melancolía y sufrimiento. Como si le preocupara algo muy concreto o le doliera el corazón por alguna desconocida razón. Por eso, cuando ayer por la tarde lo vi sentado en el muro del puente último del río, lo primero que pensé es en acercarme y preguntarle. Y lo hice. Con prudencia y respeto lo saludé y, luego, con tacto, le pregunté:

 No te conozco pero sé que te preocupa algo. ¿Qué es?
que no se sentía molesto sino todo lo contrario. Pasados unos minutos me dijo:





- Una vez más acabo de pasar por donde han vivido ellas y todo me lo he encontrado solitario. Vacío y mudo como si ahí hoy ya no existiera vida alguna.
- ¿Es que se han marchado?
- Todas, una detrás de otra.
- ¿Y eran amigas tuyas?
- A casi todas las he estado viendo a lo largo de un año entero. Y, aunque con ninguna llegué a tener amistad sincera, solo verlas y saber que estaban ahí, la vida me parecía bella.

Los dos guardamos silencio durante un minuto y de nuevo le volví a preguntar:

- ¿Es que son muy especiales?
- Tres de ellas son de un país muy lejano. Y, al menos para mí y a lo largo de un año, sí que han sido muy especiales.
- ¿Y también se han marchado?
- Todas y sin decirme adiós.
- ¿Qué ha pasado?
- No lo sé y por eso me duele tanto. Cuando ahora paso por ahí, bajo el calor de estos tórridos días de verano, solo mirar para el lugar donde han vivido y saber que ya no están, me entran ganas de morir, de llorar, de gritar y llamarlas, de salir corriendo y buscarlas... Ya no se ven las bicicletas que, en la misma puerta, han estado aparcadas a lo largo de todo el año, tampoco en la puerta se ven los coches aparcados ni entrar ni sale nadie ni se oye hablar ni reír ni cantar... Solo se palpa una gran soledad y un terrible y hondo silencio. Y lo que más duele es saber que se han ido para siempre, muy lejos y para siempre.

Y como no supe qué decirle, susurré:

- Como la vida misma. Todo nace, crece y muere. Los humanos nos pasamos la vida de pérdida en pérdida.

Guardó silencio y yo también. Algo después lo despedí y, desde ese día, yo no he vuelto más por el último puente del río. No sé si es miedo lo que tengo o que me duele lo que a él le duele. Porque es cierto: desde aquella tarde, varias veces más he pasado por donde vivían ellas y todo lo encuentro tal como él me dijo: vacío, silencioso, cargado de soledad y como llorando no sé que ausencia eterna. Y también para animarme, como le dije a él, me digo que todo es como la vida misma. Que las cosas y las personas siempre nos vamos. Nada ni nadie queda para siempre. Y a veces, a uno le entra ganas de hacer lo que hace él: sentarse en algún lugar del río, meditar las cosas mientras pasa el tiempo y se va la tarde y rezar al cielo. Quizá sea esto lo verdaderamente valioso y eterno.





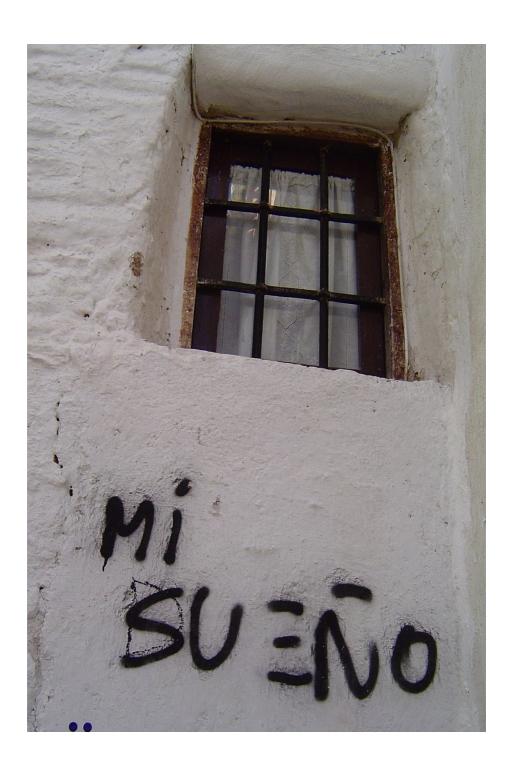

### La grajilla

Por entre la hierba que, junto a la corriente del río crece, veo un pájaro. Es negro y por eso he creído que puede ser un mirlo. Pero en cuento me he fijado mejor, he descubierto que es una grajilla. Y parece como si no pudiera volar. Porque, hace un momento, lo he visto venir, en un vuelo lento y largo, desde el lado de arriba. Y, al verlo caer sobre la hierba, me ha llamado mucho la atención. Lo miro durante un rato y veo que no se mueve. Parece como si estuviera herido o como si fuera tan joven que aun no supiera volar. ¿Qué le pasará? Me pregunto mientras lo miro.

¿La vegetación en este primer tramo del río Darro? Justo donde la boca el embovedado, solo hay hierba. Un pequeño surco por donde va la corriente del agua y, a los lados, ortigas, mastranzo, berros... Solo hierba muy verde y fresca. Pero como cien metros corriente arriba y en el lado de a iglesia de Santa Ana, crece un espeso arbusto de saúco. Muy verde y ampuloso y con muchos manojos de semillas. Tú sabes que el saúco, en nuestro Cortijo de la Viña junto al río crece abundante, florece en primavera. Por eso éste ya no tiene flores. Solo hojas muy verdes y frescas y los ramos de semillas donde estuvieron las flores.

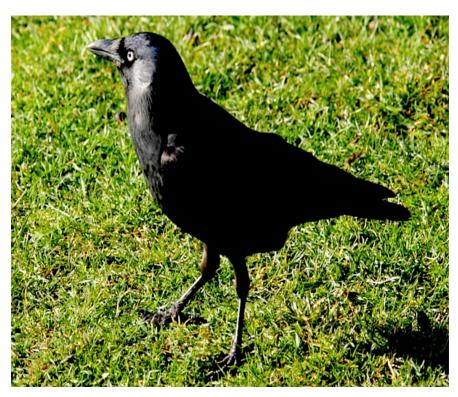

El calor de la tarde es agobiante. Y, aunque corre un poco de viento, hasta las piedras del muro donde me apoyo, arden. Es el verano de Granada, Sinombre. Tú lo sabes. Y con el verano, también lo sabes tú, los universitarios se marchan. Todos se han ido ya. Y no solo se han ido sino que el otro día, una de las últimas personas que aun quedan por aquí, me decía: - La resi ahora le parece al Titanic o a un cementerio.

Y es cierto: yo todas las tardes paso por ahí mismo. Y al mirar sí que encuentro que se parece a un cementerio. Las ventanas cerradas, la puerta solitaria, el sol del verano cayendo achicharrante... A mí, la soledad que dejan los universitarios cuando se marchan, me afecta mucho. Sin quererlo, al pasar ahora por la puerta de la resi, me pongo triste. Así somos los humanos.

A las tres muchachas que conocimos el primer año y a las que la niña conoció el año pasado, las recuerdo mucho. Ahora las imagino allá en su país lejano y alejadas de nosotros para siempre. Por eso este día de verano, me resulta tan apagado, tan vacío en el fondo y tan repleto de ausencia. Y más todavía cada vez que pienso que no volverán nunca más. Lo mismo que tú.

### El saúco de la iglesia de Santa Ana

¿Y sabes por qué? A este arbusto de saúco no le da el sol en casi todo el día. Crece en el mismo cauce, al norte de la pared de la iglesia de Santa Ana y como el edificio es muy alto, por la mañana el arbusto solo tiene sombra. Y al mediodía lo mismo. Pero al caer la tarde, ya el sol sobre Plaza Nueva, sí le da al arbusto. Pero también durante pocas horas. Por eso ha tenido flores hasta hace pocos días y por eso crece tan frondoso. Disfruta, eso sí, de mucha luz, abundante agua clara y fresca, buena tierra y varias horas de sol, al caer las tardes.

¿Que si las personas que pasan por aquí, más de quinientas cada día, se paran a observar este arbusto? Ni siquiera un minuto. Y te lo digo con certeza. Ni siquiera una sola vez, a lo largo de las muchas tardes que por aquí me he quedado, he visto a nadie observando esta planta. ¿Por qué habrían de hacerlo? Los turistas, gran parte de las personas que pasan por aquí, buscan otras cosas. Y los no turistas tampoco muestran ningún interés por nada de lo que hay por esta zona del río Darro.



Sambucus nigra. El hombre lleva valiéndose de las propiedades del saúco desde la edad de piedra, y aún hoy es una planta muy frecuente en las proximidades de zonas habitadas. Tanto sus flores como sus frutos son comestibles y medicinales. Los frutos y las flores de saúco son comestibles. Los primeros se pueden preparar en zumos, mermeladas, jaleas, salsas, sopas, etc. Deben de consumirse siempre maduros, pues cuando verdes son tóxicos. También las semillas, aún bien maduras, son indigestas, por lo que conviene no abusar del fruto en crudo. Al cocinarlo se vuelve inocuo.

Solo unos metros más arriba de donde crece el saúco, hay un majuelo, una zarza y una mata de mimbre. Todo casi de igual tamaño que el arbusto del saúco. Aunque el majuelo es algo más pequeño pero también se le ve muy frondoso. Brillan sus hojas y no solo por la salud que tiene sino por el intenso verde y juventud. Le pasa lo mismo que al saúco. Que como crece en buena tierra y casi en la misma

corriente del río, tiene todo lo que necesita para vivir con fuerza.

¿Sabes? Por detrás de esta mata de majuelo crece una zarza. Agarrada a la pared de la iglesia y por eso también se ve muy bella. Porque los dos primeros metros de la pared son de bloques de piedras. Calizas o tobáceas y luego, hasta el tejado, es ladrillo visto. Antiguo y algo feo. Pero no así los dos primeros metros que cubre la zarza. También muy verde y sana pero le pasa como al saúco y al majuelo. Que en estos momentos ni tiene flores ni frutos. Recuerdo que estamos en verano, días muy calurosos y los frutos de la zarza y del majuelo son de otoño. ¡El otoño! ¿Te acuerdas? ¡Cuantos recuerdos del año pasado, del otro y del anterior!





Pero desde hace un tiempo a esta parte ¿sabes qué hacen aquí en Granada y en otros sitios? Con una máquina pequeña y un cordón de plástico, cortan la hierba. La que crece a orilla de este río Darro y la que crece en otros sitios. ¿No recuerdas el campus universitario donde tanto tiempo viviste? Sí, el de la Fuente de los Nenúfares y el puntal de los almendros. ¿Y no recuerdas lo que hicieron aquel año de lluvias abundantes y densas nieblas? Cortaron la hierba, a lo largo del invierno y de la primavera, por lo menos tres veces. Este año pasado la han cortado por lo menos cinco veces. ¡De pena! Me pongo malo cada vez que los veo cortándola y más ahora en verano.

Feo como él solo se ve todo el campus, por el puntal de los almendros y por la vieja encina donde tú te refugiabas. ¡Qué bonito estaba aquello aquel año y qué feo ahora! Sin tu presencia, sin la presencia de las amigas que tanto hemos mimado, sin... Pues lo mismo de feo se ha quedado las orillas del río Darro en estos días de verano. Con la máquina que te decía le han cortado toda la hierba de las orillas y, ahora, qué feo se ve. Aunque huele a hierba seca. ¿Que te diga por qué no me gusta esto?

Tú ya sabes lo que son las glicinias. Las hay en casi todos los cármenes del Albaicín y también en nuestro Cortijo de la Viña. ¿No te acuerdas lo mucho que la niña ha disfrutado siempre con los colores y el

perfume de estas flores? Pues en este trozo del río Darro también crecen alunas de estas plantas.

En la misma pared de la iglesia de Santa Ana, a continuación de la zarza, crece una muy hermosa mata de glicinia. No tiene sus ramas agarradas a la pared sino que cuelgan desde un pequeño patio. Justo donde termina la construcción de la iglesia hay un pequeño patio. En él crecen tres cipreses algunas adelfas y las matas de glicinia que te digo. También se ve Colgando pared abajo hacia el río, una gran mata de hiedra y un jazmín. La higuera crece unos metros más arriba pero en la mismo orilla de las aguas. Y, como las ramas de la glicinia se funden con las de la higuera y también con las del segundo saúco en este río, se forma un tupido bosque. Algo hermoso y muy misterioso.

Aunque ya estamos casi al final de julio, la glicinia aun tiene flores. Y su color verde es tan intenso que da gusto mirarla. Toda la vegetación de este río, y es mucha, se muestra verde como la más fresca primavera. Ya sabes: para mí, un gozo hondo pero en cada momento te echo de menos, a la niña y a las amigas. Las cosas parecen otras, con tanta ausencia.



Motacilla cinerea. Cría en parejas aisladas, en pequeños ríos de curso rápido con piedras y junto al agua.

#### La lavandera cascadeña

Debajo de la gran higuera, la que crece junto a las aguas, ya al final de la iglesia, revolotea una lavandera cascadeña. Ave pequeña, de color gris y amarillo y de cola larga. ¿Te acuerdas? En el río de nuestro Cortijo de la Viña también había algunas. Y en el campus universitario donde viviste los primeros tiempos. También en los ríos de la Sierra de Segura y Cazorla. En el río Borosa, las había hace años pero ahora, con tantos turistas por allí, se ven menos.

Sin embargo ésta, la que vive bajo la frondosa higuera del río Darro, no se asusta ni de las personas ni de los coches. Poco a poco se ha ido adaptando y, como aquí tiene agua, hierba, sombra y comida, vive a sus anchas. Lo que ya tantas veces te he dicho: que dode hay agua clara y sombra, siempre la vida abunda. Mientras escribo estas líneas no dejo de mirar a la pequeña ave que te digo. Recorre la rivera del río de un lado a otro de la sombra de la higuera y no para de picotear. Busca alimento por entre la arena, la hierba y las ramas de los arbustos. La miro y escribo y la gente, al pasar, me miran y se asoman al cauce del río. Miran con más interés que yo pero no ven nada. A pesar de que la lavandera sigue ahí: caminando por la arilla, de piedra en piedra y metiéndose en las aguas. Ella por completo ajena a lo que la miramos. Así son las cosas y la vida. ¿Pero sabes? Me gusta esta pequeña escena.

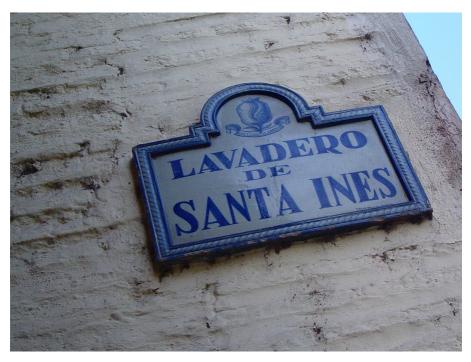















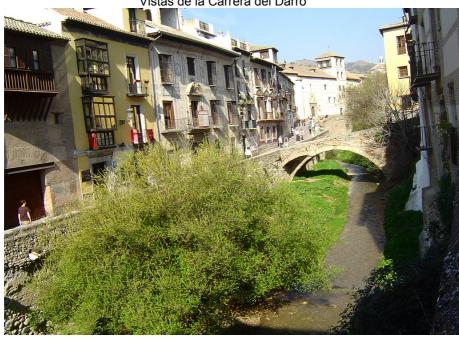

La higuera en el río Darro y a lo largo del paseo







La higuera, *Ficus carica*, es un árbol de pequeño porte o un arbusto de la familia de las moráceas (Moraceae), una de las numerosísimas especies del género *Ficus*. Originario de Asia sudoccidental, crece ahora espontáneamente en torno al Mediterráneo y en otras regiones del mundo, como al sur de Lima, en la costa central del Perú.



Solo veinte metros más arriba de la higuera de la lavandera, se encuentre el primer puente en este río Darro. Un puente antiguo, de piedra y con solo un ojo. Daba y da paso desde el Albaicín bajo a la ladera de la Alhambra, por debajo de la Torre de la Vela. Y todavía en estos tiempos sigue en uso este puente. Reconstruido, desde luego, pero aun conserva su aspecto antiguo.

Y entre la higuera del pajarillo y el puente que te digo, la vegetación también se espesa. Una gran zarza por la pared que se prolonga desde la iglesia, hiedra silvestre, un saúco grande y frondoso y otra higuera, ya muy pegado al puente. Y por el lado del paseo, por donde suben y bajan los turistas y los coches, crece un árbol. Creo que es un castaño de india. Igual y de la misma especie que los del bosque de la Alhambra.

¿Sabes? En el mismo momento en que te escribo esto, por el río, entre el puente y la higuera, se oyen los maullidos de un gato. Es de los pequeños que nacieron por aquí al principio del verano. Ya han crecido y, como del cauce del río no pueden salir, carecen de alimentos. Les sobra agua pero les falta comida. ¡Una pena y no por este animal sin o por las personas que aquí los dejan! Te contaré más despacio. Porque ya estás viendo: este rozo y rincón del río Darro tiene para un libro largo, largo, largo.

La higuera que hay antes del primer puente, el que te he dicho hace un momento, no tiene frutos. Bueno, tiene algunos pero no son buenos. Quizá porque está por completo rodeada de zarzas y también porque nadie la cuida. Pero la tierra donde clava sus raíces sí es buena y también es buena el agua de la que se alimenta. Sus hojas, varias de sus ramas, rozan la corriente que bajo ella pasa.



Bajo esta higuera, en frente por completo del árbol grande, es por donde se le oye maullar el gato chico que te digo. Quizá se ha perdido o quizá, como ya es algo mayor, la madre ha dejado de amamantarlo y por eso el hambre se lo come. Miro a la higuera y a la zarza que crece pegado a ella y me vuelvo a decir que es una pena que los gatos no coman moras. Porque la zarza sí que está cargadita de moras negras. Por el suelo ruedan muchas de estas moras. Los pájaros sí que se las comen. Los gorriones, algún petirrubio que este verano vive por aquí, las currucas y otras avecillas. Ellos,

estas pequeñas aves, habitantes del río Darro antes de que éste llegue a Granada, sí que tienen abundantes y buenos alimentos.

¿Pero sabes? En este río crecen otras higueras. Más grandes y de mejor calidad que ésta. Ya tengo algunas fotos que luego mostraré para que se vea. Dan buenos higos aunque tampoco los aprovecha nadie. Por eso otra vez me pregunto: ¿Si los gatos comiera higos y moras de las zarzas?

Este año pasado no llovió mucho. Lo sabes porque te lo he dejado escrito en lo que es la segunda parte de este libro: "El invierno en Granada". Sin embargo, este invierno pasado sí hubo algunas tormentas. No muchas pero especialmente grandes algunas. Y en concreto algunas de estas tormentas dejó mucha agua por las sierras donde nace el río Darro. Tanta agua y en tan poco tiempo que por aquí el río trajo una gran riada. Tampoco fue muy exagerada pero sí lo suficiente como para que hubiera ocurrido una pequeña tragedia. Faltó poco.



Y aun se ven por aquí algunas señales de aquella riada. Junto a este primer puente que te describo de doblaron dos pequeños árboles y todavía están por aquí. Tal como los dejó la fuerza de la corriente. Faltó poco para que el agua los arrancara de raíz y se los llevara río abajo. ¿Que a dónde hubieran ido? Si se hubieran atravesado en la boca del embovedado, a la altura de la iglesia de Santa Ana, seguro que sí habría ocurrido una tragedia. Pero los dos pequeños arbolitos que te digo no se los llevó la corriente

aunque sí los dejó por completo doblados y tirados en el suelo. Tal como todavía vía, este verano, se pueden ver por aquí.

Y este verano, tal como ya te dije, por dos veces han limpiado las riveras de este río. Para cortar la hierba, una de las veces y para deshacer los charcos que, para bañarse, algunas personas han hecho por el Paseo de los Tristes. Y una de estas dos veces sí cortaron un árbol que también los dobló el agua a la altura de la iglesia de San Pedro. Ya te contaré de este árbol, mucho más grandes que los dos que te vengo diciendo. Aquel ha tenido menos suerte que estos dos. Porque el primero lo trocearon por completo los que limpiaron las riveras del río pero estos dos pequeños, aun siguen vivos en su mismo sitio.

#### Puente de Cabrera

Este primer puente en el río Darro tiene su nombre propio. Como también lo tienen todos los otros. Lo han escrito en un mosaico de cerámica y se ve nada más terminar de recorrer la pequeña rampa que hay en su trazado. Solo unos veinte metros y al final, subiendo desde el Paseo del Darro, se ve. Se puede casi tocar con la mano. Siguen luego unos escalones y una estrecha calle que lleva a los Baños Árabe.









Es éste uno de los cuatro pequeños puentes medievales y de piedra, en cuesta porque enlazan con la otra orilla a un nivel más alto que el de la Carrera del Darro y que comunica al barrio del Albaicín Bajo con el barrio de La Churra. ¿Te lo he dicho ya? Por si acaso no, lo pongo ahora aquí: La Carrera del Darro es uno de los paseos más hermosos y apreciados de la ciudad. Hace muchos años contaba con cinco puentes. Cuatro aun se conservan y uno fue prácticamente demolido en el año 1640, el puente del Cadí. Los nombres de estos puentes son: Cabrera. Espinosa, Chirimías, Aljibillo y el puente del Cadí.

Pues en la pequeña plaza, según se sube desde la Carrera del Darro, a la derecha, hay un bar. Ahora en verano, en estos calurosos y largos días, el bar que te digo pone mesas en la plaza para que se sienten los turistas a tomar algo. Todas las tardes se llena y lo mismo por las noches. En otoño y en invierno, es otra cosa. Aunque ya sabes que a los turistas les gusta la ciudad de Granada en cualquier época del año.

Al fondo de esta pequeña plaza, según se llega, hay una casa donde vende artesanía. "El Ojo bizarro", es el nombre que le han puesto y se puede leer en un cartel que cuelga de la pared. Y a la izquierda de de la pequeña plaza, un rincón estrecho y conito, otra casa toda de ladrillos vistos. ¿Qué es y quién vive en ella? No lo sé pero se ve bien rematad y por eso es hermosa.

Así como también, desde esta pequeña plaza, se ve muy bello el cauce del río, todo el Paseo del Darro y todos los viejos edificios del lado del Albaicín Bajo. Más bonito, el paseo, el barrio y la ladera que sube, se ve desde aquí que desde ningún otro sitio. ¿Y sabes? Mientras miro a estos lugares me intriga una pequeña lagartija que vive en la pared del viejo puente que te digo. Un bichejo más de los muchos que pueblen este trozo del río. Ya te he hablado del algunos: mirlos, lavanderas cascadeñas, gatos, patos, palomas, gorriones, cucurrucas, mariposas...

Y esta lagartija es bonita y vive, como todos los demás individuos, acostumbrada a la presencia humana, a los ruidos de los coches que por aquí no dejan de pasar, a los niños de los turistas que la persiguen y a los calores de los veranos de Granada. Por eso te he dicho tantas veces y lo repito ahora que esta ciudad de Granada, encierra matices únicos que pasan desapercibidos a la mayoría de las personas que la recorremos. Granada en verano, si se busca con interés y paciencia, regala muchas sensaciones únicas. Te muestro una foto de la lagartija que dijo.





# Puente Espinosa en el paseo de la Carrera del Darro

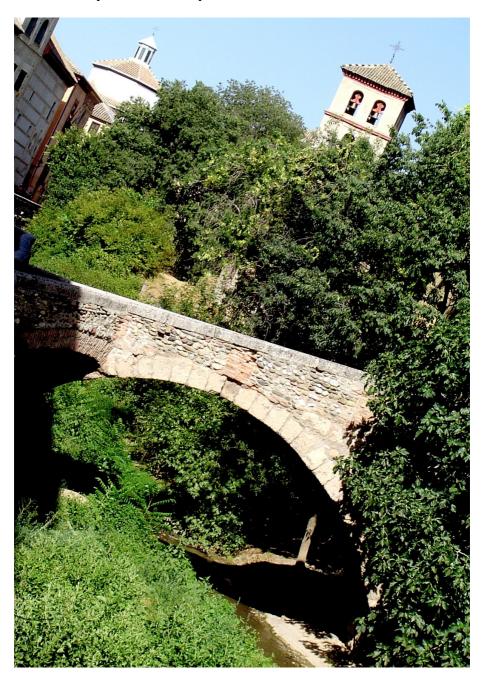







Desde el puente de Cabrera al de Espinosa no habrá más de treinta metros. Encajados en el río entre dos paredes, la del Paseo del Darro y la del barrio de las Churras. Y quizá por aquí el río discurre con más estrechura que desde el la iglesia de Santa Ana al puente de Cabrera pero no con menos belleza.

Porque es en este tramo donde crece un precioso y frondoso sargatillo y un saúco y una higuera. El saúco clava sus raíces justo al lado de arriba del puente de Cabrera y la higuera justo al lado de abajo del puente Espinosa. Casi en la misma pared. Un arbusto y otro con la misma frondosidad y fuerza. Por eso

la higuera se alarga desde las aguas del río casi hasta la tercera planta del bloque de pisos. El saúco es algo más pequeño pero también sobresale por encima de las paredes del puente.

¿Y el sargatillo? Crece justo en el centro del tramo entre los dos puentes. Ocupando la margen derecha del río, según corren las aguas y llenando mucho terreno. Tanto y tan especialmente arropando que bajo él es donde viven algunos de los gatos, inquilinos de este tramo del río. Bajo sus ramas se meten para aprovechar la sombra y protegerse del ardiente colar de este verano. También para defenderse, de alguna manera, de la presión de los turistas curiosos y de los niños intrépidos. Así que este sargatillo también es una fuente de vida, frescor y belleza en este río Darro.



El pequeño chorrillo de agua clara que en la tarde serena llega y pasa, parece que quisiera abrir su alma y contar lo secretos de las montañas. Sabe de ti desde aquella mañana. El pequeño río que sin mojar baña al corazón mismo de Granada, parece que recuerda tu hermosa cara y tu sonrisa y tus ojos y también tus lágrimas. Parece que en la tarde el Darro canta tu belleza y ausencia de aquella mañana.

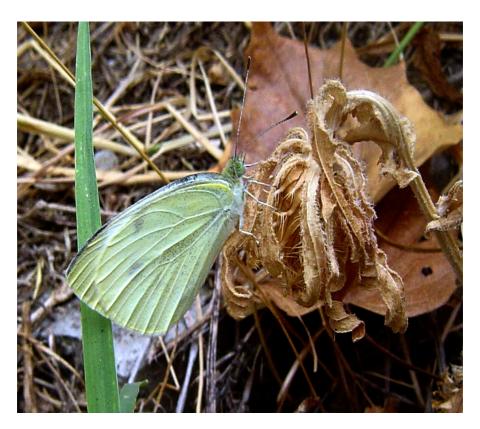

Flora y fauna silvestre en el río Darro por el Paseo de los Tristes





# Puente del Cadí en el paseo de la Carrera del Darro

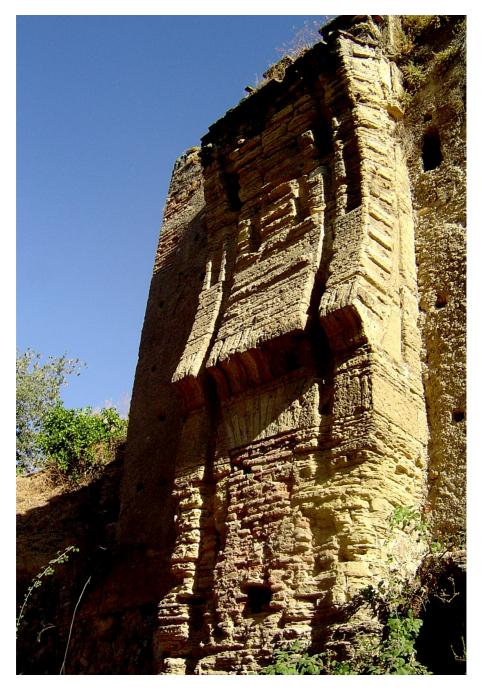

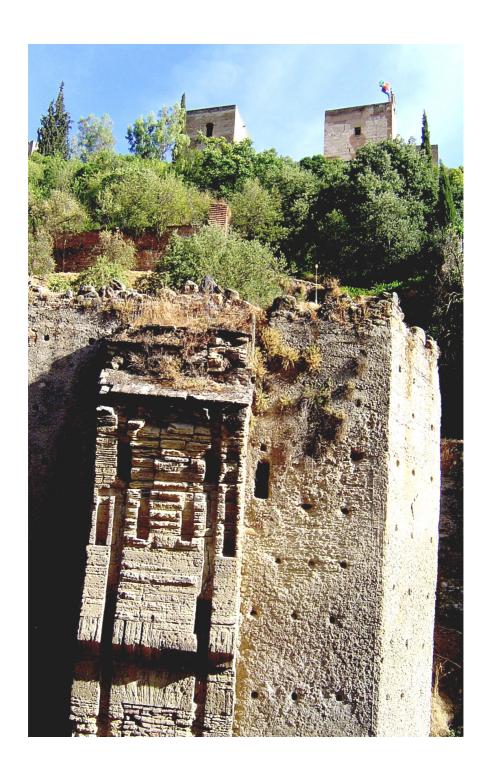



Y tampoco habrá más cuarenta metros desde el puente Espinosa al que fue puente del Cadí. Lo que fue porque hoy ya está todo en ruinas. Se le conocía como puente de los Tableros o Bab alDifaf y es del siglo XI. Fue el puente de uso habitual para acceder a la Alhambra durante la dominación árabe. Era bastante estrecho y poseía compuertas para regular el río Darro.



Hoy solo se ve ahí unos restos. Un trozo de pared, en el lado de la umbría de la Alhambra y por detrás, ladera arriba hasta la colina donde se asienta la Alhambra, un espeso bosque. Verde como las ovas y fuerte, aunque estemos en verano. Casi todos los árboles que hay en este bosque son celtis. Un árbol bello, escaso y con buena adaptación a las tierras y calores de estos lugares de Granada.

¿Y entre el puente Espinosa y el que fue del Cadí? Una vieja casa pintada de rosa pero restaurada. Balcones y ventanas de madera y, desde la azotea, cuelga una frondosa mata de hiedra. Tres piso y al llegar a las ramas de los fresnos, se enreda en ellas y sigue bajando. Los fresnos también son tres. Y clavan sus raíces casi en las mismas aguas del río.

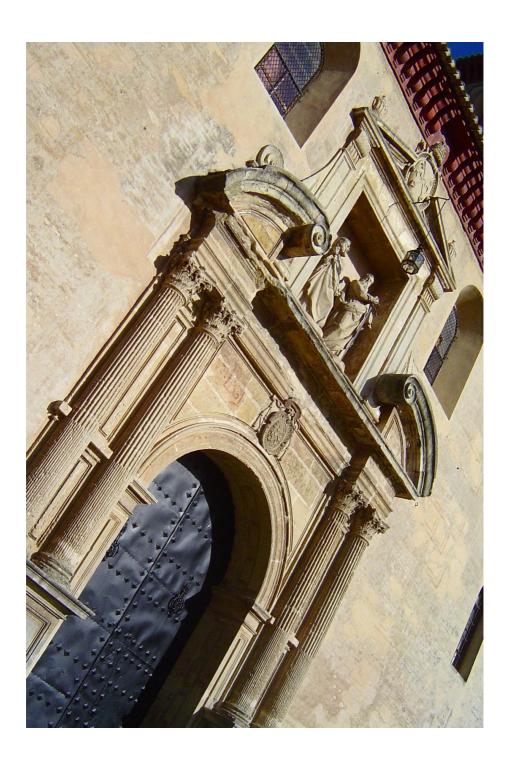





## Rosal silvestre en el cauce del río Darro



¿Sabías tú que en este río también crecen rosales silvestres? Pues sí. Justo a unos metros de los tres fresnos, ya casi donde los restos del puente del Cadí, crecen unos rosales silvestres. Claro que en estos momentos no tienen flores. Florecen en primavera pero sus semillas, rojas y brillantes, si se muestran en las ramas de estos rosales. Por entre las semillas del saúco, las ramas de los fresnos y los racimos de moras de las zarzas. Y éstas sí que se ven ya maduras. Las moras son frutos de verano otoño y por eso, según avanza este verano, se van tornando moradas.



Semillas del rosal silvestre





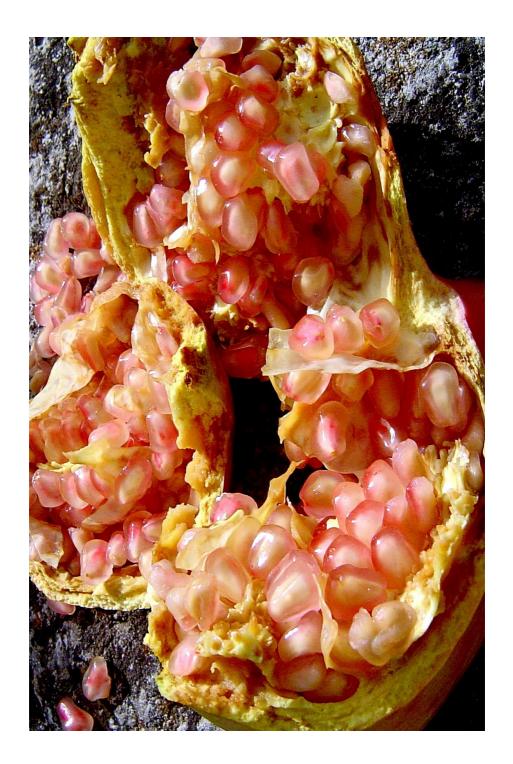





## La zarzamora



Las flores y frutos de la zarza en el río Darro en verano



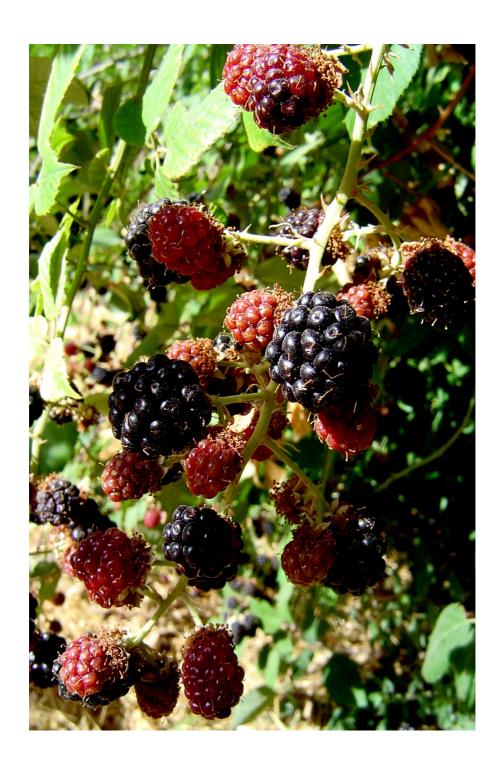

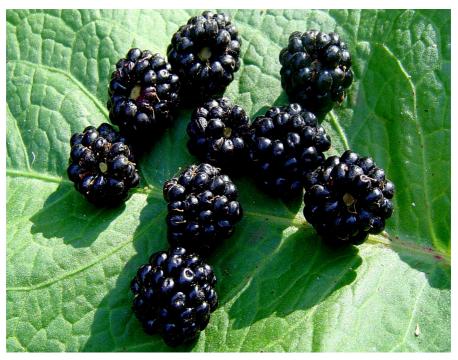



## Los gatos del río Darro por el Paseo del río Darro

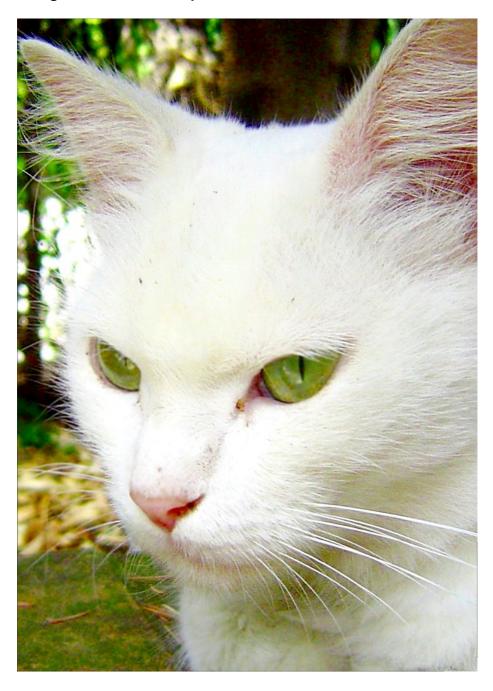

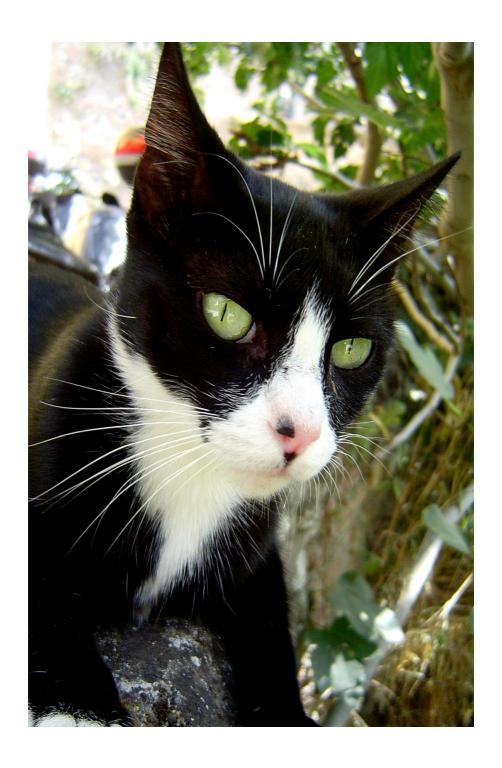







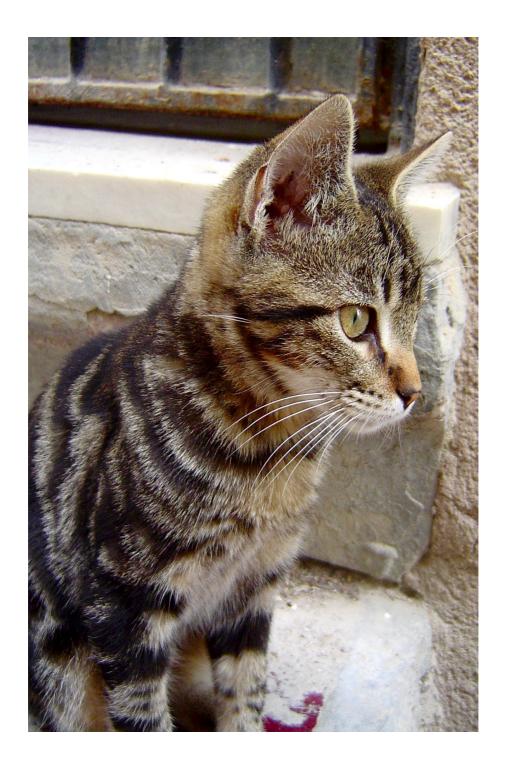













De las ruinas que quedan del que fue puente de Cadí, se han escrito y se escriben muchas cosas. Si se mira en los libros, revistas y periódicos, se encuentra de todo. Pero lo que yo he visto esta tarde de verano nadie lo ha escrito antes nunca porque tampoco lo han visto. Y no es que sea una gran cosa pero me ha resultado curiosa y por eso te lo cuento. Al llegar frente a estas ruinas, restos del puente Cadi, me he asomado al río y he visto algunos de los gatos. Tres en concreto. Uno blanco y negro y que la madre de algunos gatitos pequeños que también viven en este sitio. Otro color gato montés y otro naranja claro. Este último se ha acercado al de color gato montés y este segundo no le ha gustado. Se mascaba la tensión. Por eso, agazapado y alerta lo ha esperado emitiendo señales de enfado. Pero lo ha esperado y, en un momento concreto, ha dado un salto y ha salido corriendo.

¿Que para dónde ha huido? Para donde yo ni lo esperaba. Porque ha huido para el lado de arriba de las ruinas del puente de Cadí. Y por aquí ha dado un salto, torrentera arriba y saltando tapias en un abrir y cerrar de ojos, se ha perdido entre la espesura del bosque en la umbría de la Alhambra. ¡Sorprendido me he quedado? Pero al mismo tiempo he descubierto lo que no esperaba ni he leído en ningún libro. Que casi todos los gatos que viven en este tramo del río Darro, son dueños también de los jardines y bosques que rodean a la Alhambra. Bajan al río en busca de comida y para beber y dormir la siesta y, en los momentos que a ellos les interesa, se van por los bosques de esta umbría. Así que no están tan encarcelados como a simple vista parece, cuando se les ven como encerrados entre paredes junto a la corriente de las aguas.



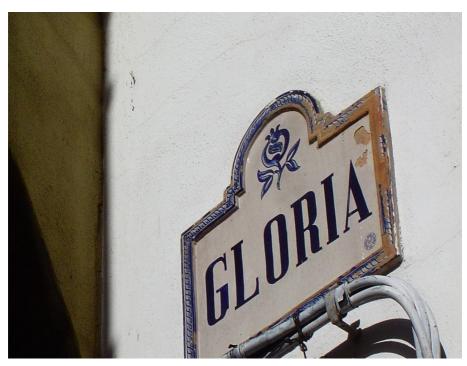







## Árboles en el río Darro







¿Sabes? Justo frente a las ruinas del puente Cadí, se encuentra el Bañuelo. ¿Que no sabes lo que es esto? Sí, lo que en otros tiempos fueron los baños públicos del Albaicín Bajo y Alto. Todavía se conservan por aquí y todavía se puede visitar en las horas en que lo abren. Todos los turistas que pasan por este recorrido del río Darro, al menos se paran y observan.

Pues solo unos metros más arriba del Bañuelo, la calle se estrecha, hay una fuente, este verano sin agua, y aquí hay músicos. De vez en cuando que no siempre. Por ejemplo: este verano más de una tarde he visto un pequeño grupo, violín, acordeón, guitarra y pandereta, tocando música de vals. Muy repetitiva pero alegra a los que pasan. Pocos se paran a escucharla unos segundos. Unos y otros, todos venimos a nuestras cosas.

Pero quería decirte que frente a esta pequeña plaza con su fuente sin agua, en el cauce del río crecen espesas zarzas. Con buenos racimos de moras, verdes y ya al final del verano, muy maduras y jugosas. Y justo ahí mismo es donde cortaron un grueso árbol. Un almez. Se dobló con la riada del año pasado y se quedó cruzado en la corriente. Al comienzo del verano lo cortaron y ahí mismo amontonaron los trozos de su tronco y ramas. Como si no sirvieran para nada pero no era así. Porque unas semanas más tarde se llevaron todos estos trozos de troncos y ramas y las amontonaron cerca de la iglesia de San Pedro.







Algunos de los árboles centenarios por el Tajo de San Pedro



Solo unos metros más arriba de la pequeña plaza de la fuente sin agua, el río traza una curva. Justo donde han cortado el árbol que te decía. El cauce se adentra hacia la umbría de la Alhambra como si pretendiera comerse parte de esta ladera. Y se la ha comido a su manera. Justo frente a la iglesia de San Pedro, se ve la herida en la umbría.

Hace muchos años, tantos que ya nadie vive de aquellos tiempos, hubo otra gran riada. Tan grande fue que las aguas se llevaron por delante no un árbol sino parte de la ladera norte de la Alhambra. Media montaña se vino abajo y, desde entonces, aquí se muestra el hondo tajo. De arena, piedras rodadas y tierra roja, semejante a la famosa colina.

¿Que si hubo muertos y otros desastres? Los hubo. Porque se inundó media ciudad, en la parte del centro, y se hundió un buen trozo de la muralla del Albaicín por la umbría de la Alhambra. También se llevó por delante casi todo el puente de Cadí. Y, desde aquellos tiempos, a esta herida en la montaña, se le conoce con el nombre de "Tajo de San Pedro". Los turistas pasan, miran sin prestar mucha atención, hacen fotos se marchan. Lo mismo que con otras cosas de los muchos rincones de Granada. ¿Hacen bien? Puede que sí y puede que no. Porque desde luego, para muchas personas montones de cosas por este tramo del río segundo de Granada, son por completo desconocidas. Pero yo te las cuento.



















Casa Castril, Museo Arqueológico











El Famoso Tajo de San Pedro en la umbría de la Alhambra







La base del Tajo de San Pedro se encuentra justo donde el río traza la amplia curva. A la derecha, según se sube, queda el tajo. Junto al río y también a la derecha un viejo puente que seguro fue acueducto. Tiene aspecto de eso. ¿Que a dónde llevaba el agua este acueducto? No lo sé pero por aquí aun se conservan los restos de aquellas obras. Y a la izquierda, también según se sube, se alza la iglesia de San Pedro. Clava sus cimientos justo en las arenas del río.

¿Y sabes qué? Ahora que ya voy terminando este tramo del río y también el verano, quiero decirte algo. Tanto en la iglesia de San Pedro como en la de Santa Ana, se celebran muchas bodas. Por las tardes y casi todos los fines de semana. Y la personas que acuden a estas bodas, al salir los novios del templo, los reciben con toda clase de júbilos. Y en estos tiempos se ha puesto de moda echar a los novios papelillos de colores. Y por supuesto que luego todos se marchan y nadie recoge ni un puñado de estos cientos de papelillos de colores. Por eso el viento los arrastra y los trae a las aguas del río. y en esta curva de la iglesia de San Pedro, se encuentra toda sembrada de estos pequeños trozos de papeles de colores. Ya sabes: los humanos somos así. Nos gusta disfrutar y encontrarnos las cosas limpias y ordenadas pero muchas veces no ponemos de nuestra parte ni el más pequeño grano de arena.

Aunque debo decirte también que esta cuerva del río Darro, tiene una belleza especial. A pesar de lo dicho la naturaleza por aquí tiene su vida. con muchos árboles casi centenarios, con césped fresco, florecillas... Ya por aquí no hay gatos. Pero sí palomas y otras avecillas.

Justo cuando terminan los cimientos de la iglesia de San Pedro empieza los de la Casa de las Chirimías. Edificada entre los s. XVI y XVII junto al río Darro. Su nombre alude al instrumento musical de viento, la chirimía, que se tocaba desde aquí en las fiestas que se organizaban en el Paseo de los Tristes. La historia es muy amplia y rica y está bien recogida en buenos libros. Por eso yo no te cuento más. Pero sí te digo que el tercer puente sobre este río, según se remonta con contra de la corriente, tomo el nombre presado de esta casa de las chirimías. Por eso se le conoce con el nombre de Puente de las Chirimías.

Desde la amplia curva del tajo en la ladera hasta el puente que te digo ¿que si hay algo interesante? Lo hay y mucho. A la izquierda, según se sube, queda la casa que te he dicho. Y a la derecha, unas terrazas abandonadas. Terrazas en la misma ladera de la umbría que sube a la Alhambra. En ellas crecen algunos árboles centenarios. Viven aquí desde los tiempos del Hotel Reuma o Carmen del Granadillo. Es este un edificio cerca del cauce del río pero en la umbría, poco antes del tajo ya nombrado. El edificio, en otros tiempos, tenía un buen trozo de tierra que servía de huerto y para jardín.

Pero ahora mismo, con los calores de este verano y el gran abandono que hay por aquí, solo se ven algunas higueras que dan higos negros, mucho pasto, dos palmeras no muy frondosas, escombros y poco más. Una pena como tantas otras cosas que te he comentado y las que me he callado. Pero aun así el rincón tiene su encanto.



Puente de un viejo acueducto en el Tajo de San Pedro

#### Puente de las Chirimías en el Paseo de los Tristes

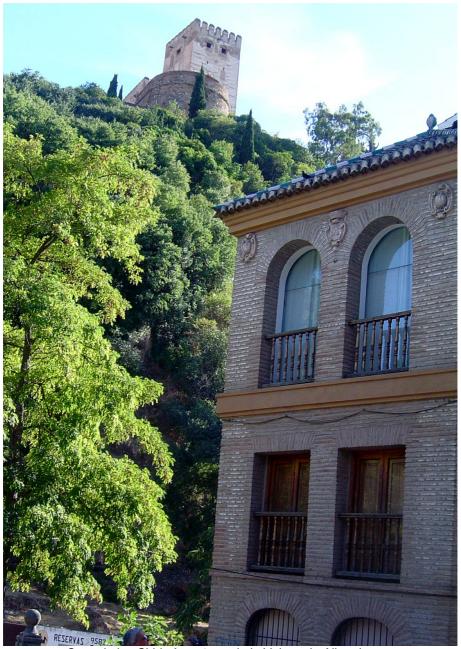

Casa de las Chirimías y torre de la Vela en la Alhambra



El río Darro por encima del puente de las Chirimias









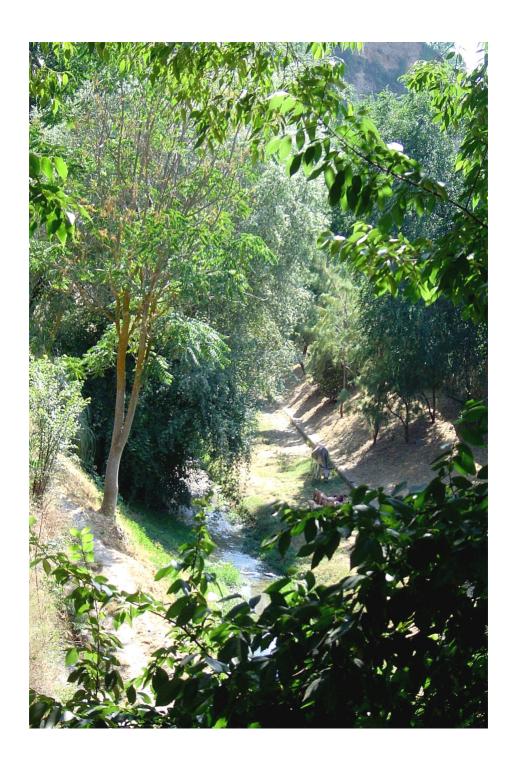



#### El último tramo en el Paseo de los Tristes



¿Desde el puente de las Chirimías para arriba? Todavía sigue el río y, en un tramo largo y en curva, ofrece muchos matices. El cauce se ensancha mucho y por eso, a lo lados del surco por donde corre el agua, se ve mucha hierba. Principalmente ortigas, juncos, juncia, cañas, malvas, mastranzo... Ya te he dicho que el cauce de este río tiene gran variedad de plantas. Creciendo a su aire excepto cuando siegan la hierba y cortan los árboles.

En esta anchara del río ¿te imaginas si hubiera un paseo bonito y estuviera bien cuidado? Yo sí me lo imagino y por eso te lo digo y lo sueño. Sería algo mágico que daría un valor único a este rincón de Granada. Hasta pienso que este paseo no fuera solo en este último tramo del río sin o desde Plaza Nueva hasta el Puente del Aljibillo. Justo por el borde del la corriente de agua clara que continuamente pasa por aquí. Y también justo por entre la hierba, los árboles, saúcos y zarzas que atrás te he dejado nombradas. Pero te digo que esta anchura del río, desde el puente de las Chirimías hasta el del Aljibillo, se ven dos gruesos y altos muros. Por el lado de la umbría el muro que sirvió de contención a las tierras del Hotel Reuma. Y por el lado del Paseo de los Tristes el que sujeta lo que ahora se le conoce como la Plaza de los Tristes. Donde se amontonan, después de subir desde Plaza Nueva,



casi todos los turistas que visitan Granada. Para beber algo, comer, contemplar la figura de la Alhambra sobre la colina y... ¿Que si es bonita esta plaza? A mí me gustaría que fuera otra cosa pero ¿a los turistas y a otras personas?

Y ya, en cuanto se termina la curva que el río traza entre los dos últimos puentes, también acaba el paseo. El que este verano he trazado por aquí y el que ofrece el río Darro desde Plaza Nueva a Plaza de los Tristes. Y también, al llegar a este punto, se termina el verano. Justo en el paseo que te vengo comentando. Ya entra el otoño. Cualquier día de estos, finales de septiembre, pueden caer las primeras lluvias. Se mojará el suelo, se irán los gatos que viven en el río, quizá mueran algunos de los pequeños y comenzará a verse por aquí menos turistas. Al llegar el otoño y luego en los meses del invierno son menos los turistas que vienen por aquí.

Así que voy a despedirme. Justo en el puente del Aljibillo, frente a la tarde y al río que acabo de recorrer. Muchas más cosas podría contarte pero quizá en otro momento. Llega el otoño y también Granada entera se viste de otros colores y desprende otros olores. Voy a seguir caminando y recogiendo todo lo que sepa y pueda para contártelo. La adelfa (Nerium oleander L.) también conocida como laurel de flor, rosa laurel, baladre o trinitaria, es la única especie perteneciente al género Nerium incluido en la familia (Apocynaceae). Planta arbustiva que se puede formar como árbol de porte pequeño, de hojas perennes de un verde intenso, cuyas hojas, flores, tallos, ramas y semillas son venenosas











































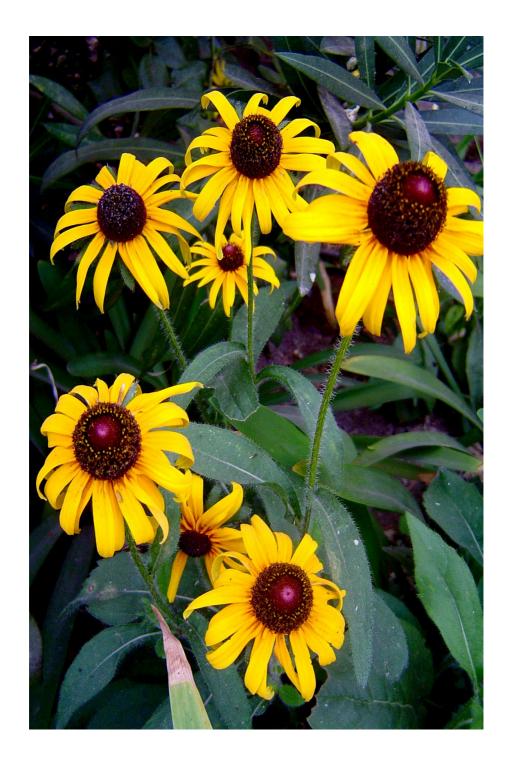





















# Los colores del cielo en el verano de Granada













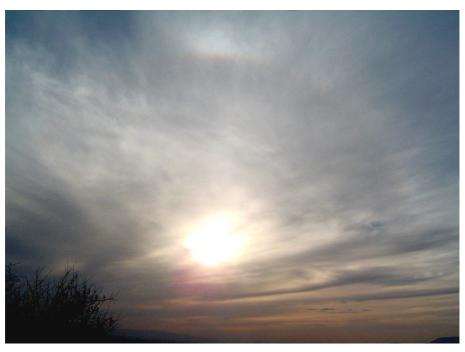





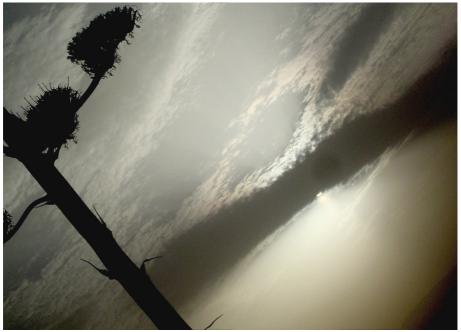

# Atardeceres mágicos en los días de verano

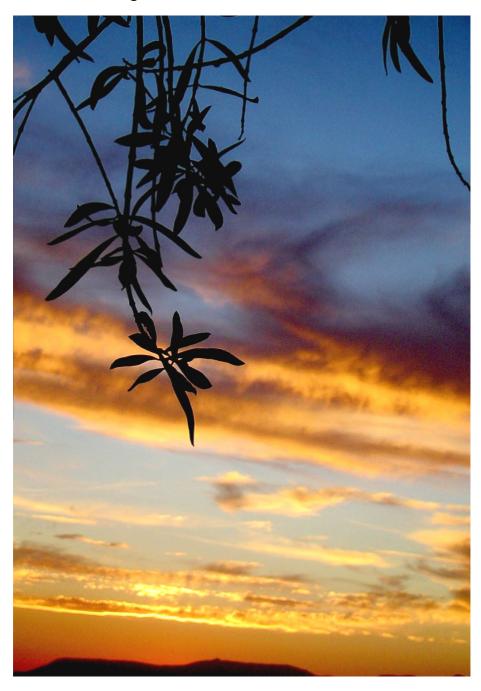



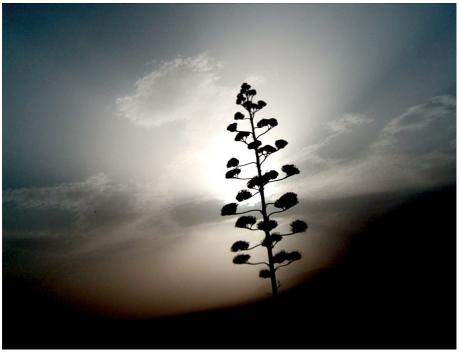









### Final del Paseo en el Paseo de los Tristes del río Darro













Paseo de los Tristes, Carmen de los Capiteles y Generalife











Vista del Paseo de los Tristes y del río Darro hacia el Sacromonte

